# REDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

90. Nieruchomość położona w Jeleńczu, powiat Tuchola, i w chwili uczynienia wzmianki o prze-targu zapisana w księdze gruntowej Jeleńcz karta 42 i 78 na imię małżonków Franciszka i Wandy z domu Gierszewskich Kallasów, zostanie dnia 24-go czerwca 1926 r. o godzinie 9-tej przed połudn. wystawiona na przetarg w niżej oznaczonym sądzie, pokój nr. 10.

Realność składa się z roli i łąki z domem mieskłada się z roli i łąki z domem mieszkalnym, chlewem, stodołą, podwórzem i domowym ogrodem we wsi przy drodze do Wielkiego Mędromierza o ogólnej powierzchni 2, 18, 33 ha. o czystym dochodzie 5.47 tal. i rocznej wartości użytkowej 60 mk. Nr. 10 księgi podatku domowego, nr. 73, 78 matrykuły podatku gruntowego.

Wzmiake o przetaren zapisono w ksiedzo czna.

Wzmiakę o przetargu zapisano w księdze gruntowje dnia 18 lutego 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdoupodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie nie zastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem po-dać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna. - 1. K. 2/26. -

Tuchola, dnia 24 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

91. Nieruchomosć położona w Torunia — Mokrem i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń — Mokre karta 728, na imię Maksymiljana Liedtkiego w Toruniu zostanie dnia 29 maja 1926 r. o godzinie 11-tej przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym sądzie, pokój nr. 25 Sądu Okręgowego w Toruniu.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 5. II. 1926 r.
Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na pismie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzykania

skanej ceny kupna.

Toruń, dnia 24 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

92. Nieruchomóść położona w Nowych Czaplach i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapi-sana w księdze gruntowej Nowe Czaple karta 1 na imię Jana i Marjanny z Bemowskich małżonków Olszewskich, oraz Olszewskich połowa od nieruchomości Nowe - Czaple karta 35 (druga połowa należy się Leonowi Kuszowskiemu) zostanie dnia 16-go czerwca 1926 r. o godzinie 10-tej pzred południem wystawiona na przetarg w niżej oznaczonym sadzie pokój nr. 21.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 11 lutego 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie nie zastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tym, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dnia 21 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

93. Nieruchomość połozona w Przodkowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Przodkowo karta 116 na imię

1) Franciszka i Anastazji z Pipków, małżonków

Groth;

2) Franciszka Witzke w niepodzielnym spadku majątkowym ze swoimi 3 dziećmi Apolonją, Leonem i Janem;

3) Michała i Marty z domu Tywuszyk, małżon-

ków Szymichowskich;

4) Leona Pipki;

5) Jana i Moniki z Borzowskich, małżonków

Machola;

6) Augustyna Wicka zostanie dnia 31 maja 1926 o godzinie 10-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym sądzie pokój nr. 21.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 1 lipca 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. zie nie zastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych

Zaleca sie na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzeniach i kosztach sadowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyc

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwiania się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawiesze-nie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dnia 21 grudnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

Nieruchomość położona w Czersku i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Czersk tom XXII karta 582 na imię Marty Duszyńskiej z domu Szmaglińska w Czersku zapisana zostanie dnia 21 maja 1926 r. o godzinie 9-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym sądzie, pokój nr. 12.

Posiadłość stanowi: dom mieszkalny z podwórzem w obszarze 0,98,78 ha, zapisana w matrykule 568 — a w księdze podatku budynkowego 422. Wartość użytkowa jako podstawa podatku budynkowe-

go wynosi 2758 marek.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 15. I. 1926 r.

Czersk, dnia 23 lutego 1926 r.

Sąd Powiatowy.

95. Nieruchomość położona w Kiełpinie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kielpin karta 98 i 242 na imię Anny Elleryk zostanie dnia 17 czerwca 1926 r. o godzinie 9-tej przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym sądzie pokój nr. 10.

Realność składa się z roli i pastwiska nad drogą do Białowierzy z domem mieszkalnym, chlewem, stodołą, ogrodem domowym i podwórzem o ogólnej powierzchni 2 ha. 69 a. 30 mtr.kw. o czystym dochodzie 13,48 tal. i rocznej wartości użytkowej 60 mk. Nr. matrykuly podatku gruntowego 67 i 201 i nr. 9 księgi podatku gruntowego.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 6. 11. 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te upraw-dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie nie zastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych

Zaleca sie na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądo-

wego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawiesze-nie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna. — 1. K. 10/25. —

Tuchola, dnia 18 lutego 1926 r.

: Sad Powiatowy

96. Nieruchomość położona w Osieku pow. Świecie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Osiek tom I. karta 6 na imię rolnika Józefa Bielskiego z Osieka zostanie dnia 10 lipca 1926 r. o godzinie 10-tej przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym sądzie, pokój nr. 1.

Nieruchomość jest zapisana pod nr. 6 matrykuły podatku gruntowego i pod Nr. 7 księgi podatku domowego i ma następujące oznaczenie katastralne: zagroda włościańska, nr. karty mapy 1, powierzchnia 29 ha 59 a 91 m² wartość użytkowa

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 14 stycznia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, adyby wierzyciel im przeczył. W razie nie zastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

którym służy prawo sprzeciwienia się Tych, przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawiesze-nie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna. — 3. K. 1/25.

Nowe, dnia 10 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWE.

97. Co do majątku kupca Franciszka Ostrowskiego, właścicilea firmy Ludwig Wegner, bławaty konfekcja, Chojnice, ulica Gdańska l. 15 wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 27 lutego 1926 r. o godz. 9.30 przed poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. adwokata Dr. Grzęskiego w Chojnicach.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóż-

niej do dnia 27. III. 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 20 marca 1926 r. o godz. 10-tej przed poł. – zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 10 kwietnia 1926 r. o godz. 10-tej

przed południem. Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu, względnie uiszczać się z długu, a ponadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 16 marca 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sąd Powiatowy w Chojnicach.

98. W sprawie upadłościowej do masy spadkowej po śp. Janie Truskolaskim zwołuje się zebranie wierzycieli na dzień 11 maja 1926 r. o godz. 10-tej przed południem w podpisanym sądzie celem badania zgłoszonych wierzytelności.

Toruń, dnia 23 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

99. W postępowaniu upadłościowem nad majątkiem kupca Bernarda Dorsza z Chełmna, wyznacza się w tutejszym sądzie, pokój nr. 22, termin na dzień 18 marca 1926 r. o godz. 10-tej przed połudn. celem złożenia wierzycielom przez nadzorcę masy końcowych rachunków i ustalenia jego wynagrodzenia oraz badania dodatkowo zgłoszonych wierzytel-

Chelmno, dnia 20 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

100. Co domajatku firmy "Pokona" Pomorski Konsum naftowy tow. z ogr. poręką w Grudziądzu wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 26-go lutego 1926 r. o godz. 10.30 przed poł. postępowanie upadłościowe z powodu niewypłacalności firmy.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. adwoka Rudkę w Grudziądzu.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóż-

niej do dnia 17. 4. 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 26 marca 1926 r. o godz. 12-tej w południe, - zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 7 maja 1926 r. o godz. 12-tej w południe.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a ponadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 17 kwietnia 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokoje-

nia z owych rzeczy.

Grudziądz, dnia 26 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

101. W sprawie upadłościowej firmy Taffel w Toruniu nowy termin celem ostatecznego zbadania wierzytelności i celem zawarcia ugody przymusowej wyznacza się na 6 marca 1926 r. o godzinie 10-tej w sali 25 Sądu Okręgowego.

Toruń, dnia 20 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

102. W sprawie postępowania upadłościowego nad majatkiem kupca Franciszka Jasińskiego w Golubiu wyznacza się termin na dzień 24 marca 1926 r. o godz. 10-tejprzed połudn. celem zbadania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności.

Golub, dnia 24 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

103. Co do majątku firmy Georga Dietricha z Torunia ul. Sadlarska 7, skład żelaza i majątku osobistego dłużnika wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. 22. II. 1926 r. o godz. 10½ przed połudn. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p.

Jana Turka z Torunia, ul. Mostowa 18.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóź-

niej do dnia 31 marca 1926 r.

niej do dnia 31 marca 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 17 marca 1926 r. o godz. 10tej przed połudn., — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 14 kwietnia 1926 r. przed połudn., — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 14 kwietnia 1926 r. o godz. 10-tej przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłuznikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 16 marca 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy w Toruniu.

104. Postępowanie upadłościowe co do majątku Kazimierza Wegenkego, kupca w Chełmnie, ul. Grudziądzka 20, zastanawia się z powodu braku masy upadłościowej (§ 204 ust. konk.).

Chelmno, dnia 29 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

# WYWOŁANIA. Wyciąg skargi.

105. Walenty Kolasiński ze Strzelków, powiat Kościerski, działając przez pełnomocnika adwokata Jacobsona w Starogardzie, skarży małżonków Ernesta i Olgę Mixów, dawniej zamieszkałych w Wielkim Klińczu, pow. kościerski, obecnie nieznanego miejsca pobytu, żądając przewłaszczenia na nierucho-mość Strzelki karta 6 i uzasadnia żądanie skargi

następująco:

Zapisanemi właścicielami nieruchomości Strzelki karta 6 są pozwani. Ernest Mix sprzedał ową nieruchomość małżonkom Fryderykowi i Alwinie Lande a pozwana Olga Mix do tego kontraktu Alwina Lande udzieliła mężowi sweprzystąpiła. mu generalnego pełnomocnictwa na mocy którego Fryderyk Lande sprzedał sporną nieruchomość powodowi, a Urząd Ziemski zezwolił na przewłaszczenie.

Powód wzywa pozwanych, aby obrali sopie adwokata, mającego prawo stawiania przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem Cywilnym Ib Sądu Okręgowego w Starogardzie dnia 7 czerwca 1926 r. o godz. 9 w gmachu Sądu Powiatowego w Starogar-

dzie w sali nr. 16

Niniejszy wyciąg ze skargi i wezwanie na termin podaje się do wiadomości jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 14 stycznia 1926 r.

Wydział Cywilny Ib Sądu Okręgowego.

L. cz. 2. R. 7/25.

# Wyciąg skargi.

106. Gertruda z Weberów Marszewska z Tczewa, ulica Sambora 7, działająca przez pełnomocnika adwokata Reiskego ze Starogardu skarży jej męża Wojciecha Marszewskiego, byłego nauczyciela, obecnie bez zawodu, dawniej w Wolentalu pow. Starogard, obecnie niewiadomego miejsca pobytu, żądając rozwiązania małżeństwa zawartego pomiędzy stronami przed Urzędem Stanu Cywilnego w Skórczu w dniu 23 listopada 1923 r.

Powódka wzywa pozwanego, aby obrał sobie adwokata, mającego prawo stawania przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem Cywilnym Ib Sądu Okręgowego w Starogardzie dnia 12 kwietnia 1926 r. o godz. 9-tej w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w sali nr. 16.

Niniejszy wyciąg ze skargi podaje się do wia-

domości jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 15 lutego 1926 r.

Wydział Cywilny Ib Sądu Okręgowego.

### UBEZWŁASNOWOLNIENIE.

107. Uchwała z dnia 29. II. 1926 r. został ubezwłasnowolniony Stanisław Piasecki, gospodarz z Pielczyn z powodu marnotrawstwa.

Chełmża, dnia 13 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

## ZNIESIENIE ROKÓW SĄDOWYCH.

108. Wedle reskryptu Ministerstwa Sprawiedliwo-ści z dnia 1. II. br. II. A. 355/26 — Pan Minister Sprawiedliwości postanowieniem z dnia 28 stycznia 1926 r. zniósł roki sądowe w Jamielniku, odbywane przez Sąd Powiatowy w Lubawie.

Lubawa, dnia 23 lutego 1926 r.

Kierownik Sądu Powiatowego.

# PUBLICZNE DORECZENIA.

109. Rolnik podporucznik rez. Witold Nussbaum -Ornicki, zam. na majątku Babki, poczta Linowo, gmina Parteciny, pow. Grudziądz, wystąpił ze skargą przeciwko rolnikowi Wilhelmowi Stoffermeyerrowi, dawniej zamieszkałemu w Partęcinach powiat Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o ustalenie:

a) powodowi przysługuje prawo zrobić użytek z plenipotencji d. d. Grudziądz, 16 grudnia 1922 r. udzielona pozwanemu przez żonę jego i zarejestrowana pod nr. 1365 rej. not. notarjusza Dr. Spitzera

w Grudziądzu za rok 1922;

b) cofnięcie plenipotencji udzielonej powodowi do przepisania własności nieruchomości Partęcin karta 37 przez pozwanego uniewaznia się;

c) pozwanego zasądza się zezwolić udzielenia powodowi żądanie plenipotencji lub uwierz. odpis d. d. Grudziądz 16 grudnia 1922 r. nr. 1365 rej. not. notarjusza Dr. Spitzera w Grudziądzu za rok 1922 od notarjusza Dr. Spitzera;

d) pozwany ponosi koszta sporu;

e) wyrok uznaje się za złożeniem zabezpieczenia

za tymczasowo wykonalny;

i wzywa się pozwanego do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy II., Wydział Cywilny w Grudziądzu na dzień 14 kwietnia 1926 r. o godz. 9-tej pok. 36 przed południem z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 2 stycznia 1926 r.

Sąd Okręgowy Wydział Cywilny.

110. Franciszek Kożuchowski, zamieszkały w Grudziądzu, ulica Nadgórna nr. 6, wystąpił ze skargą w postępowaniu wekslowem przeciwko właścicielowi Grudziadzkich Zakładów Ceramicznych — Zygmuntowi Wilmanowi, dawniej zamieszkałemu w Grudziądzu, ulica Toruńska nr. 6, obecnie nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

1) Pozwanego zasądza się na zapłacenie powodowi 2210 złotych oraz 15 proc. odsetek w stosunku rocznym, począwszy od dnia 1-go grudnia 1925 r. 88,65 złotych tytułem kosztów protestu.

2) Koszta sporu nakłada się na pozwanego.

3) Wyrok uznaje się jako tymczasowo wykonalny,

i wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny II. w Grudziądzu na dzień 16 kwietnia 1926 r. o godzinie 9-tej przed połudn. pokój nr. 36 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 20 lutego 1926 r.

Sąd Okręgowy Wydział Cywilny.

111. Wsprawie zamężnej Zofji Szwajkowskiej, ur. Szymańska, zam. w Św. Jani, powiat Starogard, powódki zastąpionej przez adwokata Stankiewicza w Starogardzie przeciw instruktorowi Władysławowi Szwojkowskiemu w Warszawie, obecnie bez stałego miejsca pobytu, pozwanemu, zezwala się na publiczne doręczenie skargi pozwanemu Władysławowi Szwojkowskiemu z Warszawy obecny pobyt nie jest wiadomy.

Zarazem wzywa się Pana do ustnej rozprawy na dzień 25 marca 1926 r. o godz. 9-tej w Sądzie Powiatowym w Starogardzie, sala nr. 31.

Czasokres między doręczeniem skargi a termi-

nem skraca się na 1 miesiąc.

Starogard, dnia 16 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

## ZAPIS W REJESTRZE PRAW MAŁŻEŃSKICH.

112. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano przy nr. 757, że małżonkowie Witalis i Urszula z Hoffmannów Lipscy z Czerska wyb. pod Strugę, zawarli umową notarjalną z 3 lutego 1926 r. ogólna wspólność majątku.

Czersk, dnia 9 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

## LIST GONCZY.

Liczba czynności 3 E 30/25.

Odpis.

113. Jan Świeczyński z Lidzbarka, który popełniwszy wykroczenie z art. 30 ustawy monopolu tytuniowego, przemycając z Wolnego Miasta Gdańska do Polski tytuń w dniu 8 maja 1924 r., został ujęty w Grudziądzu, wyprowadził się bez odmeldowania.

Przeciw Janowi Świerczyńskiemu, który po po-pełnieniu w dniu 8 maja 1924 r. wykroczenia z art. 30 ust. monopolu tytuniowego, zasądzony został orzeczeniem z dnia 3. III. 25 r. Pomorskiej Izby Skarbowej na karę grzywny 880 — zł., zamienione, postanowieniem Sądu Pow. w Lidzbarku z dnia 28. X. 1925 r. na 58 dni aresztu się ukrywa, zarządzono areszt.

Opis osoby podaje się poniżej.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do więzienia i o natychmiastowe uwiadomienie Sądu Powiatowego w Lidzbarku z powołaniem się na znak akt.

Opis osoby:

Nazwisko: Świerczyński, imię: Jan, (rzemiosło): pomocnik ślusarski? powiat: Brodnica, urodzony dnia 18. II. 1901 r. w Lidzbarku, ostatnie miejsce pobytu (zamieszkania): Lidzbark — Grudziądz; Grudziądz — ul. Bracka 2. u siostry Kaczmarkowej, obecne (przypuszczalne) miejsce pobytu: Gdańsk, Schwalbengasse; włosy: blond; zarost: nikły, blond; twarz: blada — ściągła; czoło: niskie; nos: wąski; chód: kołyszący.

Lidzbark, dnia 12 lutego 1926 r.

(—) Szaliński.

Sad Powiatowy.

## ZAPIS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

114. Do rejestru stowarzyszeń wpisano Towarzystwo Szkoły Przemysłowo - Rzemieślniczej z siedzibą w Tczewie.

Tczew, dnia 19 lutego 1926 r.

Sąd Powiatowy.

#### ZAPIS W KSIEDZE WIECZYSTEJ.

115. Wyrokiem wykluczającym z dnia 12 lutego 1926 r. wyklucza się Marjannę Schmidtową, urodz. Rzepińską, wierzycielkę zapisanego w księdze wieczystej gminy Gutowiec tom I. k. 10 oddz. II. pod poz. 7 deputatu z jej prawem.

Czersk, dnia 13 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

116. W rejestrze handlowym oddział A. pod nr. 133 przy firmie Hirschwitz Joanna, interes galanteryjny

w Kościerzynie zapisano, że firmę z urzędu wykreślono.

Kościerzyna, dnia 20 listopada 1925 r. Sąd Powiatowy.

117. W tut. rej. handlowym B. nr. 20 Drukarnia Polska T. z o. p. w Starogardzie zapisano:

Na mocy uchwały zebrania Rady Nadzorczej z dnia 10. II. 1926 r. ustępuje z zarządu dotychczasowy kierownik ks. dziekan Jan Doering, a na jego miejsce wybrano p. Bronisława Pińskiego z Wysoki.

Starogard, dnia 20 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

118. W tutejszym rejestrze handlowym oddział A. wpisano pod nr. 252 firmę "Drzewo" właśc. Stefanja Radomska, Starogard, Podgórna nr. 2, handel drzewa i węgli, a jako właścicielkę Stefanję Radomską w Starogardzie.

Prokury udzielono Tadeuszowi Radomskiemu w

Starogardzie.

Starogard, dnia 10 lutego 1926 r.
Sąd Powiatowy.